# Posener Intelligenz = Blatt.

# Sonnabends, den 29. April 1826.

# Angekommene Frembe vom 24. April 1826.

Herr Gutsbesitzer v. Bronifowski aus Chlapowo, I. in Mrv. 243 Lreslauerstraße; Hr. v. Nabowski, Capitain, aus Konarin, Hr. Gutsbesitzer v. Kurowski aus Chalewo, Hr. Gutsbesitzer v. Sulerzycki aus Gurka, I. in Mrv. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Daleszynski aus Pomarzan, I. in Mrv. 187 Wasserstraße.

# Den 25ten April.

Herr Kreis Physikus Suttinger aus Kosten, I. in Nro. 243 Breslauerffrase; Hr. Regierungs-Nath Ottenroth aus Bromberg, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Entsbesitzer v. Mickynski aus Miloslaw, I. in Nro. 75 Markt; Frau Gutsbesitzerin v. Trapczynska aus Golino, I. in Nro. 187 Wasserstraße.

# Den 26ten April

Herr Mechanikus Schumann aus Glogan, I. in Mro. 210 Wilhelmsfraße; Hr. Mechanikus Schlesing aus Frankfurth a. b. D., Hr. Wundarzt Frank aus Bromberg, I. in Mro. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Rokoszewski aus Golaszon, I. in Mro. 187 Wasserstraße.

### Bekanntmachung.

Das zum Domainen = Umte Gozdowo gehörige, bisher verzeitpachtete Borwerk Skarboszewo, soll mit sammtlichen Gebäuden von Johanni d. J. ab meistbietend vererbpachtet werden.

Das Vorwerk liegt 6 Meilen von Pifen, in der Nahe von Wreschen, ents halt an Ackerland II. Classe 50 M. 25 M.

|   | WINDLESS OF THE PARTY OF THE PA |          |        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 374 M.   | 6 □ %. |
| • |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · II — |        |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 12 - 1 | 27 -   |

| an Garten            | . 12 - 127 - |
|----------------------|--------------|
| an Hutung            |              |
| Hof = und Baustellen |              |
| linland              |              |

on Micton

Summa 412 M. 124 M.

und hat außerden bas Mithatungsrecht in dem benachbarten kleinen Königlichen Forst = Revier.

Der Erbpachts-Canon ist neben einer zu zahlenden jahrlichen Grundsteuer bon 66 Athle. 5 fgr. auf 220 Athle. und das Minimum des bei der Ausbietung sich naher bestimmenden Erbstandsgeldes auf 2882 Athle. festgesest.

Das Nähere ist aus den Erbpachtsbedingungen zu entnehmen, welche sowohl in unserer Domainen-Registratur, als auch bei dem Domainen-Amte Gozdowo zu

jeder Zeit bis zum Licitations = Termin eingefehen werden fonnen.

Diefer ift auf ben 27 sten Mai a. c. vor bem Herrn Regierungs = Rath Klebs in bem hiefigen Regierungs = Gebande angesetzt, wo Erbpachtlustige, welche sich über ihre Besitzsähigkeit und Sicherheit ausweisen, auch eine Caution von 200 Athlir. baar ober in Staatspapieren vorläufig beponiren muffen, sich einfinzben, und ihre Gebote verlautbaren wollen.

Falls übrigens auf die Erbpacht kein annehmliches Gebot abgegeben wers ben follte, wird im obigen Termine auf eine Ziahrige Berzeitpachtung licitirt und bas Rahere der besfallsigen Bedingungen alsbann bakannt gemacht werben.

Pofen den 8. Marg 1826.

Ronigliche Preufische Regierung III.

Bekanntmachung.

Die im Posenschen Kreife belogene, den Muller Grublerfchen Erben gehorige Gluschinen Baffer = Duble, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 4467 Mthlr. und die Czapury = Mühlen = Grundfinde, welche auf 3122 Athlr. 11 fgr. 4 pf. gewürbigt worden, follen auf ben Un= trag ber Realglanbiger meiftbietend ver= fauft werben, hierzu haben wir einen nochmaligen Termin, und zwar zum Berkauf der Gluschiner Muble auf den 3ten Juli 1826. Bormittage um 9 Uhr, und zum Berkauf ber Czapury= Mublengrundfiucke auf ben 4ten Juli 1826. Vormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichte-Referendarins Jeifet in un= ferem Gerichtsschlosse angesetzt, zu weldem wir Rauflustige hiermit, und mit bem Bemerken einlaben, bag in bem am 30. October 1824. angeffanbenen Dietung de Termine fur die Czapurn Muh= lengrundstücke nichts, und für die Glu= schiner Maffermühle 1200 Athlir. gebo= ten worden.

Der Zuschlag wird, wenn nicht recht= liche hindernisse eintreten, an den Meist= bietenden erfolgen, und die Bedingungen können täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Posen ben. 5. December 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

### OBWIESZCZENIE.

Mlyn wodny w Głuszynie Powiecie Poznańskim położony do Sukcessorów młynarza Grüblera nale. żący, który podług sądowey taxy na 4467 talar. a grunt Czapury na 3122 tal. II sgr. 4 fen. oszaco. wane zostały, na wniosek Wierzycieli realnych naywięcey daiącemu drzedane bydź maia, do czego wyznaczyliśmy nowy termin i w prawdzie do przedaży młyna Głuszynskiego na dzień 3. Lipca 1826. o godzinie gtey, a do przedaży gruntów Czapury na dzień 4. Lipca 1826. przed południem o godzinie otey przed Referendaryuszem Jeisek w naszym Zamku sadowym, na które ochote kupna maiących, z tem oznaymieniem wzywamy, iż w terminie dnia 30. Października 1824 wyznaczonym na grunta Czapury nie nie licytowano, a za młyn Głuszynski 1200 tal. podano.

Przyderzenie naywięcey daiącemu ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, nastąpi. — Warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 5. Grudnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das auf hiesiger Vorstadt Halbborf Nieruchomość na przedmieściu (Rifcherei) unter Dro. 115 belegene, tuteyszym Pulwsi zwanym pod Nro. ben Zimmergesellen Simon haffeschen 115. polozonai do malżonków Hasse Cheleuten gehorige, und mit folgenden nalezaca, następuiace ciężary iako Berbindlichkeiten, bag:

a) einjährlicher Grundzins von I Affr. 16 ggr. bezahlt werden, und

b) bas Grundfind ohne vorgangigen Confens bes Benediftiner-Ronnen= Ronvents weber verkauft noch ver=

fchuldet werden barf,

belaftete Grundftuck, welches nach ber im vorigen Sahre gerichtlich aufgenom= menen Tare auf 400 Mthir. gewürdigt worden, foll im Wege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an ben Meiftbies tenden verkauft werden, und ift ber per= emtorische Bietungs = Termin auf ben 20. Juni c. Bormittage um 9 Uhr vor dem Landgerichte-Referendarins Rubenburg in unferem Partheien Bimmer angefest, ju welchem befitfahige Raufer mit dem Bemerken eingeladen werben, bag ber Zuschlag an ben Meifibie= tenden, in fofern nicht gefetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen, er= folgen wird, und die Taxe und Bedins gungen täglich in unserer Registratur eingesehen werden fonnen.

Pofen den 13. Marg 1826. Ronigl. Preug. Landgericht. Patent subhastacyiny.

to: iż

a) roczny czynsz i Tal. 16 dgr. płaci się,

b) nieruchomość ta bez poprzedniczego zezwolenia Panien Benedyktynek ani przedana, ani długami obciążona bydź nie może maiaca, i podług taxy w roku zeszłym sądownie sporządzoney na 400 Tal. oceniona, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daią. cemu przedaną bydź ma, i termin zawity na dzień 20. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Rüdenburg w naszéy izbie stron wyznaczonym został, na który zdatność kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, że przybicie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzienie będą, taxa i warunki codziennie w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 13. Marca 1826. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

# der state Publican bum. To state meiner andre great fande des and

Mit andern Depositis wurde im Jahre 1807 bem Koniglichen Ober-Landes-Ge- Z innemi Depozytami przesłanym richte zu Konigsberg, auch ein mit bem Rammer = Prafidial = Siegel verschloffenes gen Juftig-Umte But überliefert.

unter andern funf Paquete mit Trefor= icheinen á 5 Mthlr., jedes 100 Stud August 1819 ginsbar belegt wurden.

Unsprüchen baran gemelbet hatte.

Es werden daher die Eigenthumer werden sollen und dieselbe als herrenloses syami do téy massy wykluczeni zo-

#### Publicandum.

został, także w roku 1807. Królewskiemu Sądowi Nadziemiańskiemu Paquet als ein Depositum bes chemali= pieczęcią prezydyalną kamery opieczętowany pakiet iako depozyt byw-Bei beffen Eroffnung fanden fich barin szego Justic - Amtu Bukowskiego.

Przy otworzeniu tegoż znaleziono w nim między innemi pięć paczków enthaltend, also im Betrage von 2500 z Tresorszeinami każda po 100 Tal. Athlr. Spater wurden Diese Treforscheine a zatem wogole 2500 Tal. Pozniey wieder zurudgeftellt und befinden fich feit rzeczone Tresorscheiny zwrocone mehreren Jahren im Depositorio bes un= zostaly i znayduig sie od kilku lat w terzeichneten Koniglichen Landgerichts, in depozycie podpisanego Sadu Ziewelchem fie umgefeit und feit bem 5ten mianskiego, ktore wymienione i wypożyczone zostały.

Es hat fich weder anfanglich eine Ani z początku śladu nie było, do Spur gezeigt, bei welcher Gerichtsbe= ktorego Sądu i do ktorey massy borbe und fur welche Maffen ursprunglich wsczątkowo te 2500 Tal. Tresorbiese 2500 Athle, Tresorscheine beponirt scheinow deponowane zostały, ani worden, noch hat sich dies feit dem fo też dotąd nie wyśledzono, ani się wenig ermittelt, als sich jemand mit też nikt z swemi pretensyami do tychže nie meldowat.

Wzywaią się przeto właściciele biefer Gelber ober beren Erben biermit tychze pieniędzy, aby swe pretenaufgefordert, ihre Ausprüche binnen drei sye w przeciągu trzech miesięcy i Monaten und fpateffens in bem auf den maypoznieg dnia 20. Czerwcar. 20. Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor b. przed południem o godzinie gtey bem Landgerichts-Meferendarius v. Stud= przed Referendaryuszem Sądu Zienig in unserem Gerichte - Schloffe ange- miańskiego Studnitz w naszym Zamsetten Termine anzumelben und zu be= ku Sądowym wyznaczonym terminie scheinigen, widrigenfalls sie mit ihren zameldowali i udowodnili, w przeci-Ansprüchen an diese Masse pracludirt wnym bowiem razie z swemi pretenGut bem Fiscus zugesprechen werben stang, i takowa iako bezdziedziezna

wird. fiskusowi przysądzoną będzie. Poznań d. 6. Lutego 1826.

Kinigl. Preußisch. Lundgericht. Krol. Pr. Sad Ziemiański.

Machlaffe gehörige im Schrodaer Arcife Powiecie Sredzkim polożone, do belegene abeliche Gut Sulenein, wozu których iako przyległość wieś Pigloals Uttinentien das Dorf Piglowice und wice i dwa folwarki Borowo i Przybie beiden Borwerfe Borowo und Pryn= lepki należą, na wniosek Wierzylepfi gehoren, soll auf Untrag mehrer cieli przedane bydz maig-Gläubiger subhastirt werden. W roku 1824 Sulencin z Boro-

Borowo gerichtlich auf 42410 Athlie. 1 fen., a Piglowice z przyległościa-4 fgr. 1 pf. und Piglowice nebst Przy= mi na 23,439 tal. 29 sgr. 11 fen. 0-Iepfi auf 23439 Athlr. 29 fgr. 11 pf. szacowane zostały. gerichtlich abgeschätzt worden. Do przedaży tychże termina licy-

Bum Berfauf beffelben haben wir bie tacyine na

ben 7. September, und na dzień 9. Grudnia r. b., wobon ber letzte peremtorisch ist, jedes przed południem o godzinie 9. przed mal Vormittags um 9 Uhr vor dem Sędzią Elsner wnaszym zamku sądo-Landgerichtsrath Elsner in unserem Ge- wem wyznaczone zostały, na które richte = Schlosse anberaumt, zu welchem ochotę kupna i zdolność maiących wir Kauflustige und Jähige mit bem z stym oznaymieniem wzywamy, iż Bemerken einladen, daß der Biefende licytuigey kaucyą 2000 tal. albo w eine Caution von 2000 Athlir. entweder gotowiznie lub w listach zastawnych baar ober in Pfandbriefen zu erlegen hat, złożyć winien, i że przyderzenie na-

Coviet as 17 - of the course of a 200 mail a substitute and a substitute of

Subhaffations=Patent. Patent Subhastacyiny.

Dobra Sulencin do pozostalości Das zum Peter von Sofolnickischen Piotra Sokolnickiego nalezace, w

Im Jahre 1824. ift Gulenein nebst wem sądownie na 42410 tal. 4 sgr,

Carella of analysis and alcourse to the action of the community

on sharing of greening that we and him to the to decide and the stag carried with a second we are found in

Bietunge = Termine auf na dzień 7. Czerwea, ben 7. Juni, na dzień 7. Września.

ben 9. December c., z których ostatni zawity, zawsze und daß der Zuschlag, wenn nicht ge- stapi, skoro prawne przyczyny na

fehliche Umffande eine Ausnahme erfor=

bern erfolgen foll:

Zugleich werden alle unbekannte Realsprätendenten vorgeladen, ihre Gerechtsame in diesem Termine wahrzunehmen, widrigenfalls beim Ausbleiben dem Meistbietenden nicht mir der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings, die Löschung der sammtlich eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letzteren ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion der Instrumente bedarf, verfügt werden wird.

Die Tare und Bedingungen konnen in unserer Registratur eingefehen werben.

Pofen ben 26. Januar 1826.

Adnigl. Preuß, Landgericht.

przeszkodzie nie będą.

Zarazem zapozywaią się wszyscy niewiadomi Wierzyciele realni, aby swych praw w terminach tych dopilnowali, gdyż w razie ich niestawienia się, dobra więcey daiącamu będą nie tylko przysądzone, lecz że oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich intabulacyi iako i spadaiących pretensyi a mianowicie tychże ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 26. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Auf den Antrag der Gläubiger ist über die Kaufgelder des im Schrodaer Kreise hiesigen Regierungs-Departements belegenen, im Wege nothwendiger Sub-hastation verkauften Suts Drzzzgowd cum attinentiis, welche überhaupt 59544 Athlr. 18 fgr. 9½ pf. betragen, der Liquidations-Prozes eroffnet worden.

Wir haben einen Termin zur Anntels dung und gehörigen Nachweisung ber Ansprüche auf den 6ten Juni 1826. Vormittags um 9 Uhr vor dem Depustirten Landgerichtbrath Bielefeld in unsferem Partheien-Zimmer angesetzt, und Zapozew Edyktalny.

Na wniosek wierzycieli nad summą szacunkową dóbr Drzązgowa w Powiecie Szredzkim Departamencie tuteyszym położonych cum attinentiis, a drogą konieczney subhastacyi sprzedanych, która ogółem 59544 Tal. 18 śgr. 9½ fen. wynosi, process likwidacyjny otworzony został.

Wyznaczyliśmy przeto termin do podania i dostatecznego udowodnienia pretensyi na dzień 6. Czerwca 1826. zrana o godzinie 9 przed Deputowanym Konsy. Sądu naszego Bielefeld w izbie naszéy instrukcyi-

laben bazu alle unbekannten Gläubiger mit der Warung vor, daß die Ausbleisbenden mit ihren Ansprüchen an die Kaufgelder-Masse präcludirt, und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen den Käufer des Guts, als gegen die Gläubiger, unter welche das Kaufzgeld vertheilt wird, auferlegt werden soll.

Die Gläubiger mussen persönlich ober burch zulässige Bevollmächtigte erscheizunen, und denjenigen, welche durch allzuweite Entsernung an der persönlichen Erscheinung gehindert werden, und denen es an dem hiesigen Orte an Beztanntschaft fehlt, die Justiz-Commissizien Boy, Brachvogel und Maciejowski zu Mandatarien in Borschlag gebracht, au denen einen sie sich wenden, und denselben mit Information und Bollzmacht verschen können.

Posen ben 21. Januar 1826. Königl. Preuß, Landgericht.

Bekanntmachung.

Jum Berkauf einer goldenen Dose mit bem Bildniß bes Konigs von Sachsen in Brillanten, 143 Athler. 20 fgr. gesschätz, haben wir einen Termin auf ben 22 sten Mai. c. Lormittags um 11. Uhr, vor dem Landgerichts-Meferendaszius von Studniß in unserem Gerichts-Schlosse angesetzt.

Bu welchem wir Rauffustige vorladen. Posen den 6. April 1826.

Konigli Preuß. Landgericht.

néy, i zapozywamy na takowy wszystkich nieznaiomych wierzycieli pod tem zagrożeniem, iż niestawaiący z pretensyą swą do summy szacunkowéy prekludowanym i wieczne
mu w téy mierze milczenie naprzeciw nabwcy dóbn iako i w erzycielom
pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną będzie, na kazane mu
zostanie.

Wierzyciele albo osobiście albo przez doźwolonych Pełnomocników stawać muszą, a tym którzy dla zbytnéy odległości osobiście stawać nie mogą i w mieyscu tuteyszem znaiomości nie maią, proponuiemy K.S. Boy, Brachvogel i Maciejowskiego na Mandataryuszów z których iednego sob e obrać, i tegoż w dostateczną Informacyą i Plenipotencyą opatrzyć mogą.

Poznań d. 21. Stycznia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Do przedaży złotéy tabakierki z portretem Króla Saskiego z brylantami, 143 Tal. 20 śgr. oszacowaney, termin na dzień 22. Maja r. b. przed południem o godzinie 11tey przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego v. Studnitz, w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został. Ochotę kupna mających wzywamy.

Poznań d. 6. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. (Hierzu brei Beilagen.) Ebictal=Citation.

Der auf Grund bes am 8. December 1802 gerichtlichen abgeschlossenen und am 13. desselben Monats consirmirten Kausvertrages über die Rubr. III. Nro. 10 bes Guts Chalawy mit 1666 Athlr. 16 ggr. eingetragenen Post am 27ten September 1804 der Petronella v. Kuerowska ertheilte Hypotheken = Schein ist derselben abhänden gekommen.

Auf ihren Untrag und auf Grund bes burch fie am 28. Februar c. ausgestellten Mortificationescheins wird baber biefes Document aufgeboten und es werben blermit alle diejenigen, bie als Eigen= thumer, Ceffionarien, Pfand = ober sonstige Briefdinhaber Anspruche baran maden, zu dem auf ben 4ten Juli c. ber bem Landgerichts = Uffeffor Muller Bormittage um 9 Uhr in unferem Par= theien = Zimmer angesetzten Termine gur Annielbung und Beweifes ihrer Unsprude, unter der Verwarnung vorgelaben, daß beim Ausbleiben sie mit ihren An= fpruchen an bas gebachte Document pracludirt, und bas Document fur amor= tifirt erachtet werben wird.

Posen den 16. März 1826. Abniglich Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Attest hipoteczny na fundamencie kontraktu kupna pod dniem 8. Grudnia 1802 sądownie zawartego i w dniu 13. tegoż miesiąca potwierdzonego na summe 1666 Tal. 16 dgr. w Rubr. III. Nro. 10 wsi Chaławy zaintabulowana, pod dniem 27go Września 1804. Ur. Petronelli Kurowskiey wydany zaginął. Na wniosek teyże i na fundamencie złożonego, przez nia pod dniem 28. Lutego b. r. wystawionego attestu mortyfikacyinego Dokument ten ninieyszem się obwieszcza, i wszystkich tych, którzy iako właściciele, cessyonaryusze zastawnicy lub inne Dokumenta maigcy, pretensye mieć mniemaią, na termin dnia 4. Lipca roku b. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Müller przed południem o godzinie g. w naszey Izbie stron, do zameldowania i udowodnienia swych pretensyi pod tym zagrożeniem zapozywamy, iż w przypadku niestawienia się z swemi pretensyami do rzeczonego dokumentu wykluczeni, i dokument ten amortyzowany uważanym bydź ma.

Poznań dnia 16. Marca 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Das im Schrobaer Rreise belegene Gut Gutown, foll von Johannis b. J. ab, auf trei Jahre meistbietend verpachstet werden.

Der Termin steht auf ben 24ften Juni c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichterath v. Ollrych in unserem Inftructione 3immer an.

Wer bieten will, hat, bevor er' zur Licitation zugelassen werden kann eine Caution von 500 Athle. dem Deputirsten zu erlegen

Die Bedingungen konnen in der Res gistratur eingesehen werden.

Posen den 6. April 1826.

Konigl. Preuf. Landgericht.

# Obwieszczenie.

Dobra Gutowy w Powiecie Sredzkim położone z przyległościami od Sgo Jana r. b. nadal na lat trzy więcey daiącemu wydzierzawione bydź maią.

Termin tym końcem na dzień 24. Gzerwca r. b. o godzinie 9. zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiań. skiego Ollrych w izbie Instrukcyiney Sądu naszego wyznaczony został.

Licytanci nim do licytacyi przypuszczeni bydź mogą 500 tal. kaucyi Deputowanemu złożyć powinny.

Warunki w Registraturze przey. rzane bydź moga.

Poznań d. 6 Kwietnia 1826. Królewsko-PruskiSąd Ziemiański,

Subhaftations : Patent.

Das zu dem Johann Gottlieb Hillerts schen Machlasse gehörige, zu Schwersenz früher unter Nro. 62 jest 69 belegene, auf 205 Athlr. 16 sgr. 8 pf. gerichtlich abgeschätze hölzerne Haus nehst Hofraum und Garten, soll, da über den Nachlaß das abgekürzte Credit-Versahren eröffnet worden ist, öffentlich meistbietend versauft werden, wozu der Vietungstermin auf den 23. Mai c. früh um 10 Uhr vor dem Landgerichtsrath Culemann in

Patent subhastacyiny.

Dom drewniany wraz z podworzem i ogrodem do pozostałości po Janie Bogumile Hillercie należący, w Swarzędzu dawniey pod No. 62. teraz 69 stoiący, na 205 Tal. 16 śgr. 8 d. sądownie oszacowany, ponieważ względem tey pozostałości skrówne postępowanie kredytowe rozpoczętem zostało, ma być publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym, w celu którym termin licytacyjny na

miserem Gerichts = Schlosse anberanmt worden ist.

Kauflustige und Besitzsähige werden daher zu diesem Termin eingeladen, und hat der Meissbietende, in sofern nicht gesehliche Umstände eine Ausnahme zustaffen, den Zuschlag zu gewärtigen-

Die Taxe und Kaufbedingungen fonnen in unferer Regestratur eingefehen

werben.

Posen den 11. Februar 1826. Königl. Preußisches Landgericht.

dzień 23. Maia r. b. żrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w naszym zamku sądowym wyznaczonym został.

Ochotę i zdatność maiących kupna, wzywamy więc na ten termin, a naywięcey daiący, skoro prawne przeszkody nie zaydą, przysądzenia spodziewać się ma.

Taxa i warunki kupna mogą być w naséy Registraturze przeyrzane.

Poznań d. 11. Lutego 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki,

Subhaffations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit hiers selbst auf der Thorner Vorstadt unter Nr. 341. 207. belegene, dem ehemaligen hofgerichts Salarien Cassen-Remanten Teschendorff zugehörige Häufer nehft allen Nebengebänden, welche nach der gerichtslichen Tare auf 2175 Athlr. 6 sgr. 5 pf. gewärdigt worden sind, sollen auf den Untrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbickenden verstauft werden, und die Vietungs Textume sind auf

den 4. April 1826., den 6. Juni 1826., und der peremtorische Termin auf

ben 12. August 1826, vor bem Herrn Landgerichts-Affessor von Lockstädt Morgens um 8 Uhr allhier ans gesetzt. Patent Subhastacyiny.

Domy pod jurysdykcyą naszą tu pod Nr. 241 — 207 na Toruńskim przedmieściu położone a JP. Teszemdorfa byłego Rendanta Kassy Sądw Nadwornego wraz z wszelkiemi budynkami pobocznemi, które podług taxy sądownie sporządzoney na talar. 2175 śgr. 6 szel. 5 ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 4. Kwietnia, dzień 6. Czerwca, termia zaś peremtoryczny na

dzień 12. Sierpnia 1826, zrana o godzinie 8. przed Wm Lockstaedt Assessorem Sądu w mieyscu wyznaczony został. Besitfähigen Ränfern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkoms menden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem jeden frei, die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingeschen werden.

Bromberg den 16. Januar 1826. Adniglich Preuß. Landgericht.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 16. Stycznia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

# Subhastations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowraclamschen Kreise belegene, bem Joseph von Wolski zugehörige abeliche Güter Piaski, besiehend in 2 Antheilen A. und B., von welchen der Antheil A. auf 22,221 Athlr. 15 sgr. und der Antheil B. auf 4,132 Athlr. 22 sgr. 8 pf. nach der Landschaftlichen Taxe gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag der Glänbiger Schusden halber öffentlich anden Meisbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind für den Antheil A. auf den 29. April, den 2.

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Piaski pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inowracławskim położone, do Ur. Józefa Wolskiego należące, z dwóch części A. i B. składaiące się, z których część A. na 22221 Tal. 15 śgr. i część B. na Tal. 4132 śgr. 22 szel. 8 podlug taxy landszaftowey są ocenione, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne dla części A. na dzień 29. K wietnia, 2. Sierpnia i 4. Listopada 1826, dla części B. na dzień 29. K wietnia,

August, ben 4. November, und für den Antheil B., auf den 29 sten April, 2. August, und der peremstorische auf den 4. November 1826. vor dem Herrn Landgerichtsrath Springer Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitztähigen Käufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine die Süter dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommensten Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann zu seber Zeit in unserer Registratur eingesehen werden. Bromberg ben 5. Januar 1826.

Roniglich Preuß. Landgericht.

i 2. Sierpnia r. h., termin zaś peremtoryczny na dzień 4. Listopada 1826, zrana o godzinie gtey przed W. Springer Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim dobra te naywięcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu Taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 5. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą w mieście Bydgoszczy położone, do malżonków Zube należące, iako to:

1) Domostwo murowane na ulicy

Subhaffations-Patent. Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Brombergschen Kreise in der Stadt Bromberg unter Nro. 42 belegene masfive Wohnhaus nehft Brau- und Brennhaus, welches nach der gerichtlichen Tare auf 4140 Athle. 23 fgr. gewürdigt worden ist, so wie das in der hiesigen Borstadt Dkolle Arv. 495 an der Brahe belegene Grundstück, welches auf 529 Athle. 17 fgr. 10½ pf. abgeschätzt worden ist, beide den Zubesthen Chelemen gehörig, sollen auf den Antrag der Glänbiger Schulden halber dissentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 4. Mårh,
den 6. Juni 1826.,
mid der peremtorische Termin auf
den 12. August 1826.,
vor dem Herrn Landgerichtsrath Krüger
Morgens um 10 Uhr allhier augeseht.

Defitsfähigen Ranfern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termine die Grundstücke den Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachber einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Mochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel gnzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Bromberg den 16. Januar 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Fryderyka pod liczbą 42 stoiące wraz z browarem i gorzalnią, które podług sądownie sporządzoney taxy na 4140 talar. 25 śgr. ocenione, i

2) posiadłość na tuteyszem przed, mięściu Okole, pod liczbą 495 nad rzeką Brdą sytuowana, na 529 tal. 17 śgr. 10½ fen. oszacowane.

maią bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Którym końcem termina licytacyjne na

dzień 4. Marca 1826, dzień 6. Czerwca 1826, termin zaś peremtoryczny na dzień 12. Sierpnia 1826, zrana o godzinie 16 tey przed Wm. Sędzią Ziemiańskim Krygierem w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie hędą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesie nia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Bydgoszcz d. 16. Stycznia 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański

# Edictal = Citation.

Für die Constantia von Migstowska verwittweten v. Flowiecka, sind in dem Hypotheken=Buche des Guts Przydyslawce sud Rubr. III. Nro. 4. 5. und 6. drei Proteskationen und zwar wegen 3333 Athle. 8 ggr. Dotatgelder, 3333 Athle. 8 ggr. Neformations=Gelder und 589 Athle. 20 ggr. 6\frac{2}{5} pf. eingetragen.

An diese Summe hatte die Tochter ber Constantia von Miaskowska Wittwe Flowiecka, die Varbara geborne Flowiecka verehelichte von Iwolinska, einen Ansspruch von 13000 Fl. poln. Sie ist hierzwit befriedigt und der Wohnort der gebachten von Zwolinska ist unbekannt, so daß von ihr keine gerichtliche Quittung zu erhalten ist.

Auf den Antrag ber Gebrüber Joseph und Woyciech v. Ilowiecki, wird diese Summe hierdurch offentlich aufgeboten.

Es wird die Barbara von Ilowiecka verehlichte von Zwolinska, so wie ihre etwanigen Erben, Cesssonarien, oder wer sonst in ihre Rechte getreten sein mögte, ad terminum den 8. Inli c. vor dem Deputirsen Herrn Landgerichtskath Hennig vorgeladen, um ihre etwanigen Unsprüche an den 13,000 Fl. poln. oder an protestation modo eingetragen 3333 Athlr. 8 ggr., 3333 Athlr. 8 ggr., und 589 Athlr. 20 ggr. 6\frac{2}{5} pf. entweder personsich oder durch einen zulässigen Bevollmächtigten geltend zu machen.

Zapozew Edyktalny.

Dla Ur. Konstancyi z Miaskowskich owdowiałej Howieckiej w księdze hypoteczney wsi Przybysławic w Rubr, III. pod Nr. 4, 5 i 6, trzy protensye, to iest względem summy posagowej Talarów 3333 dgr. 8, Summy reformacyjnej Tal. 3333 dgr. 8, i summy Tal. 589 dgr. 20 fen. 62 są zapisane.

Do summ takowych Ur. Barbara z Howieckich Zwolinska, córka Ur. Konstancyi z Miaskowskich owdowiałey Howieckiey, miała pretensyą Złotych polskich 13000, wynoszącz.

Taż Ur. Zwolinska zaspokoioną została, lecz mieysce iey zamieszkania będąc niewiadomém pokwitowania sądowego od niey uzyskać nie można.

Na wniosek Ur. Józefa i Woyciecha braci Howieckich summa ta ninieyszem się wywołuie Zapozywamy zatem Ur. Barbare z Iłowieckich Zwolinską tudzież Sukcessórów teyże bydź mogących, cessyonaryuszów lub tych którzy w prawo iey wstąpili, aby się w terminie na dzień 8. Lipca r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Hennig osobiście lub przez prawnie dopuszczalnego Pełnomocnika stawili, i pretensye swe iakie do owych summ Złotych polskich 13000 lub do Talarów 3333 dgr. 8 i Talarów 3333 dgr. 8, i Talarów 589 dgr. 20 fen. Bet ihrem Anskleiben haben sie zu gewärtigen, daß sie mit allen ihren Ansprüchen an die fraglichen Forderungen werden präcksiblet, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Krotoschin ben 23. Februar 1826. Konigl. Preuß. Landgericht.

62 mieć mogą zameldowali i udowodnili. Wrazie niestawienia spodziewać się mogą, iż z wszelkiemi pretensyami swemi do summ wyżey rzeczonych prekludowanemi zostaną, i wieczne im w téy mierze nakazane będzie milczenie.

Krotoszyn d. 23. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Die im Oftrzeszower Kreise gelegene Herrschaft Oftrzeszow, soll auf den Anstrag der Realgläubiger von Johanni c. an, auf drei nach einander folgende Jahre plus licitando verpachtet werden.

Wir haben zu biesem Behufe einen Termin auf den 29. Mai c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Kammer= Gerichts = Uffessor Schrötter angesetzt, und laden zu demselben Pachtlustige hier= durch vor.

Rrotoschin ben 23. März 1826. Königl. Preuß. Landgericht.

### Obwieszczenie.

Maiętność Ostrzeszowska w Powiecie Ostrzeszowskim położona, na wniosek wierzycieli realnych, na trzy po sobie idące lata wydzierzawioną bydź ma.

Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień 29. Maiar. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Assessorem Schroetter, wzywamy chęć dzierzawienia maiących, aby się w takowym stawili.

Krotoszyn d. 23. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Offrzeszowschen Kreise im Dorfe Strzyzzewo unter Nov. 28 belegene, dem Carl Liebchen zugehörige Grundstück nebst Zuzbehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 266 Kthlr. 20 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Vietungs Zermin ist auf den 12. Juli c. vor dem Herrn Kammer zerichts-Usselfessor Schrötter Morgens um guhr allhier angesetzt.

Vesitzfähigen Käufern wird dieser Termin hierdurch bekannt gemacht. Uebrisgens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tape vorgefallenen

Mångel anzuzeigen.

Arotofchin den 6. März 1826. Königl. Preußisches Landgericht.

Subhaffationes Patent.

Das im Abelnauer Kreise in der Stadt Offrowo unter Mro. 22 belegene, dem Handelsmann Lenser Sgal gehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnstause, welches nach der gerichtlichen Tare auf 60 Athlr. gewürdigt worden ist, soll auf ben Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft

Patent Subhastacyiny,

Nieruchomość pod jurisdykcya nasza zostająca w Powiecie Ostrzeszowskim w Strzyżewie pod Nro. 28. položona, do Karola Liebchen należąca wraz z przyległościami, która według taxy sądowey na Tal. 266 śgr. 20 ocenioną została, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin na dzień 12. Lipca r. h. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Assessorem Schroetter tu w mieyscu wyznaczony został, o którym terminie zdolność kupienia posiadaiących ninieyszém uwiadomiamy.

W przeciągu 4 tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn dnia 6. Marca 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Powiecie Odalanowskim, mieście Ostrowie pod No. 22 położona, do haudlerza Leyser Sgal należąca, a składaiąca się z domostwa, podług taxy sądowey na Tal. 60 oszacowanego, na wniosek wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

werben. Bu biefem Behufe haben wir einen Termin auf den 6. Inli 1826. Bormittags um 10 Uhr vor bem Deputirten Beren Landgerichts = Referendarius Mechow in unferem Gerichts = Locale an= beraumt, zu welchem wir besitz = und, gablungsfähigen Raufluftige hierdurch porladen.

Rrotoschin den 6. April 1826. Konigl. Preußisches Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Offrzeszowschen Kreise im Dorfe Syno= rady ober Szmardze genannt, belegene, ben Bartholomens Leonarbichen Erben zugehörige Wirthohaus nebft Bubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 487 Mthlr. 10 fgr. gewürdigt worden ift, foll auf den Antrag der Erben Thei= lungshalber öffentlich an den Meifibie= tenden verkauft werden, und wir haben dazu in loco Kempen por dem Herrn Friedensgerichts - Uffeffor b. Czanfomofi einen peremtorischen Bietungs = Termin auf ben 13. Juli c. Morgens um 9 Uhr angefeht. Besitfabigen Raufern wird biefer Termin bekannt gemacht.

Krotoschin ben 10. April 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

As I have the the state of the

and the state of t

Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień 6. Lipcar, b. przed Deputowanym Ur. Mechow Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia Sądu naszego wzywamy ochotników kupna zdolność posiadania i zapłacenia maiących, aby się w takowym stawili.

Krotoszyn d. 6. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom gościnny pod jurysdykcyą naszą we wsi Synoradzu czyli Szmardzu w Powiecie Ostrzeszewskim położony, do sukcessorów niegdy Bartomieia Leonarda należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 487 Tal. 10 sgr. iest oceniony, na żądanie sukcessorów w celu sukutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 13. Lipca r.b. zrana o godzinie 9. przed Deputomanym Ur. Czaykowskim Assessorem w mieyscu Kempnie wyznaczonym został.

Chęć i zdolność kupienia maiących o terminie takowym ninieyszym uwiadomiamy.

Krotoszyn d. 10. Kwietnia 1826. Krol. Pruki Sąd Ziemiański-

# Proc'lama.

Die unter Sequestration best unterzeichneten Koniglichen Landgerichte fieben= be herrschaft Rogmin und Radlin beren letter Erwerbspreis im Jahre 1819. 1,000,000 Rthlr. betragen hat, foll auf den Antrag ber Realglaubiger auf drei nach einander folgende Jahre von Johanni C. ab, meiftbietend im Gangen oder in folgende Schluffel,

1) Lipowiec und Staniewo mit ber bagu gehörigen Ziegelei, Potafchfieberei,

Fischerei und ber Stadt Rogmin,

2) Czarnyfad und hundefeld,

3) Drig mit der dazu gehörigen bedeutenden Propination, bas Borwerf Bn= fow und Galemo,

4) ber bis jetzt noch nicht verpachtete Untheil ber herrschaft Rablin, je nachbem fich Liebhaber finden, verpachtet werden, und haben wir dazu einen Termin auf den Toten Junius c. vor unferm Deputirten Landgerichts = Rath Boretius angesetzt. Die Pachtanfchlage werben gegenwartig gefertigt, und tonnen acht Tage por bem Licitatione = Termine in unferer Regiffratur eingefehen wer= ben. Der Sequester Wirthschafte Direktor Rirschstein, ift auch von uns angewiefen, jedem Pachtluftigen die Befichtigung ber Guter zu gestatten und ihm die no= thigen Informationsnotizen zu ertheilen.

Die Pachtbedingungen konnen ichon jest in unferer Registratur inspicirt

werben.

Unter biefen find bie Sauptbedingungen;

1) daß das halbjahrige Pachtquantum am Tage ber Uebergabe baar ad Depositum eingezahlt werbe;

2) daß der Taxwerth der fehr bedeutenden und verfeinerten Schaferei,

3) ber Tarwerth bes übrigen Inventariums,

4) ber breifigfte Theil bes Tarwerthe ber Gebaube,

als Caution in baarem Gelbe oder in Staatspapieren ad Depositum eingezahlt werde. Chen fo muß fur die Aussaat, ben Beaderungs = und Dungungezustand eine angemeffene im Termine naber zu beftimmende Caution gleichfalls in baarem Belbe ober in Staatspapieren bestellt werben.

Wir laden Pachtluffige, Die zur Erfüllung Diefer Pachtbedingungen Die nb= thigen Fonde befitzen, worüber fie fich im Termine gegen unfern Deputirten aus-

weisen muffen, zu benfelben bor-

Krotoschin ben 14. April 1826.

Ronigl. Preufifdes Landgericht.

Subhaffatione Patent, Patent Subhastacying.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit in Nieruchomość pod jurysdykcys, ber Ctabt Gnefen unter Dro. 24 bele= gene, jum Rachlaffe ber Abelgunde Bennewis gehörige Grundftud, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 3,332 Rthlr. 12 gr. 11 pf. gewürdiget worben ift, foll auf den Antrag der Erben Theilungs= halber öffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden.

Die Bietungs = Termine find guf ben 29. April 1826., ben 30. Juni und der peremtorische Termin auf ben 30. August 1826., por bem herrn Landgerichts , Rath Jefel Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzfähigen Raufern werben biefe Termine mit ber Rachricht befannt ge= macht, bag in bem letten Termine bas Grundfiuct dem Meiftbietenden jugefchla= gen, und auf bie etwa nachher einfom= menden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tape vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe fann gu jeder Zeit in unferer Regiffratur eingefehen werben.

Gnefen ben 16. Januar 1826. Konigl. Preuß. Landgericht.

naszą w mieście Gnieznie pod Nro. 24 položona, i do pozostalości po niegdy Adelgundzie Bennewiczowey należąca, która podług taxy sądownie sporządzonéy na 3332 Tat. 12 śgr. 11 fen, iest ocenioną, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 29. Kwietnia, dzień 30. Czerwca r. b., termin zaś peremtoryczny na

dzień 30. Sierpnia r. b., zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Jekel w mieyscu wyznaczone zostały,

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość nay więcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

W przeciągu 4 tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 16. Stycznia 1826, Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

# Befanntmachung.

Es foll bas im Mogifnoer Kreise bele= gene, bem Gutebefiger Clemene v. Du= nin zugehörige Gut Offrowitte Trzeme= fondlie auf den Antrag eines Glaubigers auf drei nach einander folgende Sahre von Fohanni d. J. bis bahin 1829. im Wege der bffentlichen Licitation verpach= tet werden. Wir haben hierzu einen Ter= min auf ben 24. Juni c. Morgens 9 Uhr vor dem Deputirten, herrn Landgerichte = Rath v. Chelmiefi hiefetbft an= gesetst, zu welchem Pachtluftige bierburch vorgeladen werben.

Die Pachtbedingungen konnen in un= ferer Regiffratur eingesehen werden.

Gnefen ben 2. Mar; 1826.

Ronigl, Preuß, Landgericht.

# Werpachtung.

Die, im Gnesener Kreise belegenen Guter Gulegewo und Gulegewto, follen auf ben Untrag eines Glaubigere auf Johannis Diefes Jahres bis bahin 1829, öffentlich verpachtet werden.

Bur bem Zwecke wird ein Termin auf den 23. Juni c. bor bem Deputirten herrn Landgerichterath Schneider Bor= mittage um 9 Uhr in unferem Gerichte anberaumt, ju welchem Pachfluffige hierdurch vorgelaben werben.

# Ohwieszczenie.

Wies Ostrowite Trzemeszyńskie w Powiecie Mogilinskim położona, Ur. Klemensa Dunina własna, ma bydź na domaganie się wierzyciela, na 3 po sobie następuiące lata od Ś. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1829. drogą publiczney licytacyi w dzierza. wę wypuszczona.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 24. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowa. nym Sędzią Ziemaińskim W. Chekmickim tu w mieyscu, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszóm zapozywainy.

Warunki wypuszczenia mogą bydź w Registraturze naszéy przeyrzane.

Gniezno d. 2. Marca 1826.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

# ZADZIERZA WIENIE.

Dobra Gulczewo i Gulczewko w Powiecie Gnieznińskim położone, maią bydź na domaganie się Wierzycieli na trzy po sobie następuiące lata od Sgo Jana r. b. aż do tegoż czabrei hinter einander folgende Jahre, bon . su 1829 droga publiczney licytacyi wypuszczone.

Tym końcem wyznacza się termin na dzień 23. Czerwca zrana o go. dzinie gtey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Schneider w sali tuteyszego Sądu, na który chęć maiących dzierzawienia zapozywa-

ALL BUREAU SERVICE AND ARTHUR

Die Pachtbedingungen konnen in unsferer Registratur eingesehen werden. Ginesen ben 30. Mars 1826.

Königl. Preuß. Landgericht.

Warunki wypuszczenia mogą być w Registraturze naszey przeyrzane. Gniezno d. 30. Marca 1826. Królew, Pruski Sąd Ziemiański.

#### Vorladung unbekannter Erben.

Das unterzeichnete Konigl. Landge= richt forbert die unbefannten Erben bes am 1. Februar 1807 zu Rosten verstor= benen ehemaligen Diceregenten Johann bon Rogiorowski hierdurch auf, in bem ju ihrer Ausmittelung und Legitimation auf den 6. September 1826. vor bem Deputirten Landgerichterath Sachfe in unferem Inftructione = Bimmer bier= felbst anstehenden Termine entweder perfonlich oder durch legitimirte Bevollmach= tigte zu erscheinen, und bis babin ober in demselben die, ihre Legitimation als Erben begrundenden Dofumente beigu= bringen, benn meldet fich bis babin Miemand, fo wird ber Nachlaß bes bon Roziorowski dem Fisco als herrnlofes But jur freien Disposition verabfolgt werben, und ber nach erfolgter Praciu= fion etwa sich noch meldende Erbe, alle handlungen und Dispositionen bes Fis= cus in Unfehung biefes Machlaffes anzu= erkennen und zu übernehmen, verpflich= tet, von ihm Rechnungslegung ober Er= fat ber gehobenen Rutungen zu forbern nicht berechtigt, vielmehr berbunden fein, fich lediglich mit bem, mas ale= dann noch von ber Erbichaft borhanden ift, ju begnügen.

Frauftadt den 20. October 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Zapozwanie niewiadomych sukcessorów.

Podpisany Królewski Sad Ziemiań. ski wzywa ninieyszem niewiadomych sukcessorów w dniu I. Lutego 1807. w Kościanie zmarłego Jana Koziorowskiego byłego Vice-Regenta, ażeby się wterminie do ich wyśledzenia i legitymacyi na dzień 6. Września a. f. przed Delegowanym Ur. Sachse Sędzią Ziemiańskim w naszey izbie instrukcyjnéy wyznaczonym osobiście lub przez wylegitymowanych pełnomocników stawili i aż do takowego lub w nim dokumenta ich legitymacya iako sukcessorów udowodniaiące złożyli, gdyż ieżeliby się aż dotad nikt nie zgłosił, pozostałość rzeczonego Koziorowskiego iako rzecz niemaiaca właściciela fiscus do wolney dyspozycyi odbierze, a sukcessor po nastąpioney prekluzyi się zgłaszaiący, wszelkie czymności i rozrządzenia fisci względem teyże pozostałości przyznaći przeiąć obowiązany będzie, od niego składania rachunków lub zwrotu pobieranych użytków żądać nie maprawa, owszem iedynie z tem kontentować się będzie winien, co na tenczas z pozostałości ieszcze pozostało.

Wschowa d. 20. Październ. 1825. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

# Borladung unbefannter Erben.

Das unterzeichnete Ronigl. Landge= richt fordert bie unbefannten Erben bes am 21. November 1824 hierselbst ver= ftorbenen Burger und Fleischhauer Geor= ge Friedrich Schneider hierdurch auf, in dem zu ihrer Ausmittelung und Legiti= motion auf den 4. November 1826 Vormittags um 10 Uhr austehenden Termin auf hiefigem Landgericht bor bem Deputirten Landgerichterath Sachfe ent= weder perfonlich ober burch legitimirte Bevollmächtigte zu erscheinen, die ihre Legitimation als Erben begrundenden Documente im Termine beizubrigen, widrigenfalls ber nachlaß bes 2c. Schneiber, wenn fich niemand melbet, bem Fieco ale herrntofee Gut gur freien Die= position verabfolgt werden, und ber nach orfolgter Praclusion etwa sich noch melbende Erbe alle Handlungen und Dispositionen des Fidens in Unfehung dieses Nachlaffes anzuerkenen und zu überneh= men verpflichtet, von ihm Rechnungste= gund eber Erfat ber gehobenen Rugun: gen zu forbern nicht berechtiget, vielmehr verbunden fein wird, fich lediglich mit bem, was alebam noch von ber Erb= schaft vorhanden ift, zu begnügen.

Fraustadt ben 12. December 1825.

Ronigl. Preußifches Landgericht.

### ZAPOZWANIE

niewiadomych Sukcessorów.

Podpisany Królewski Sad Ziemiański wzywa ninieyszem niewiadomych Sukcessorów w dniu 21. Listopada 1824 w mieście tuteyszem zmarlego Jerzego Fryderyka Schnei. der obywatela i rzeźnika, ażeby się w terminie do ich wyśledzenia i legitymacyi na dzień 4. Listopada 1826 zrana o godzinie 10tey w tuteyszem pomieszkaniu sądowem przed Delegowanym Ur. Sachse Sedzią Ziemiańskim wyznaczonym, osobiście lub przez wylegitymowanych Pełnomocników stawili i dokumenta ich legitymacyą iako Sukcessorów udowodniaiące, w takowym złożyli, albowiem w razie przeciwnym pozostałość rzeczonego Schneider, skoro się nikt nie zgłosi, iako niemaiącą właściciela Fiskus do wolney dyspozycyi odbierze a Sukcessor po nastąpioney prekluzyi się zglaszaiący, wszelkie czynności i rozrządzenia Fisci względem teyże pozostałości przyznać i przyjąć obowiązany będzie, od niego składania rachunków lub zwrotu pobieranych użytków żądać nie ma prawa, owszem iedynie z tem ukontentować się będzie winien, co natenczas z pozostałości ieszcze pozostało.

Wschowa d. 12. Grudnia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziamiański. Subhaffatione=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Fraustädtschen Kreise belegene, dem Samuel Langner zugehörige Gut Jeziorko, welches nach der gerichtlichen Taxe vom Jahre 1823 auf 19723 Athlr. 14 ggr. 8 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den erneuerten Untrag eines Realgläubigers öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Diefungs-Termine sind

auf den 18. Januar 1826.,
— ben 19. April —

und der peremtorische Termin

— ben 19. Juli 1826., vor bem herrn Landgerichtsrath Sachfe Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besigfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugesichlagen werden soll, in sofern nicht gesiehliche hindernisse eine Ausnahme zustaffen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen bor bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe porgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unfe-

Frauftadt den 25. August 1825.

TO THE DESCRIPTION OF PARTY OF

Patent Subhastacyiny

Dobra Jeziorke pod Jurysdykcyą naszą zostaiące, w Powiecie Wschowskim położone, Samuelowi Langner należące, które według taxy sądowey zroku 1823 ua tal. 19723 dg. 14 szel. 8 ocenione zostały. na ponowione żądanie wierzyciela realnego, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią którym końcem termina licytacyjne

na dziem 18. Stycznia 1826, na dzień 19. Kwietnia 1826, termin zaś peremtoryczny

na dzień 19. Lipca 1826, zrana o godzinie gtey przed Delegowanym W. Sachse Sedzia Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne przeszkody wyjątku nie dozwo-Ia, W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zreszta każdemu wolność doniesienia nam o niedokłodnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Wschowa d. 25. Sierpnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# halabergagen ber

of the er ser, often, eth owanter

entally colonia positional reculing a

Es sollen die Guter Dbra und Aruttla, Zodyn und Nieborze im Bomfter Kreise gelegen, von Johannis b. J. bis bahin 1832 meistbietend verpachtet werden.

Dazu sieht ein Termin auf den 18. Mai d. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrath Helmuth im Schlosse zu Obra bei Wollstein an, zu welchem wir Pachtlustige vorladen. Jester Licitant muß, bevor er zum Bieten zugelassen wird, auf das Gebot für Obra und Kruttla 500 Athlr. und für John und Nieborze 400 Athlr. haar als Caution bestellen.

Die nabern Pachtbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben. Meserit ben 13. Februar 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwiesczenie.

ne to naise, the rocks of the did to the fine of

Wsie Obra i Krutla, Zodyń i Nieborze w Powiecie Babimostkim leżące, publicznie naywięceydaiącemu od S. Jana r. b. aż do S. Jana 1832 wydzierzawione bydź maią.

W tym celu wyznaczony iest termin na dzień 18. Maia r. b. o godzinie 10tey zrana przed Sędzią Hellmuth w Obrze pod Wolsztynem. Ochotę dzierzawienia maiących wzywamy nań ninieyszem. Każdy licytant musi, nim do licytacyi przypuszczonym będzie, na licytym za Obrę i Krutlę 500 Tal., a za Zodyń i Nieborze 400 Talarów, iako kaucyą złożyć.

Bliższe warunki dzierzawne w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 13. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

dres gravelles and a life offer

Subhastations-Patent.

was a more than a support of the

Auf den Antrag der Real-Gläubiger, soll das zu Wittowo unter Nro. 4 im hiesigen Kreise belegene, und dem Vorwerkäbesitzer Jacob Krieger zugehörige Vorwerk nebst Zubehör, welches laut gerichtlicher Taxe auf 4703 Athlr. 21 sgr.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek realnych Wierzycieli ma bydź w Witkowkach w Powiecie tuteyszym sub Nro. 4. położony i posiedzicielowi Jakubowi Krieger należący folwarek wraz z przyległościami, który podług sądowey taxy na 9 pf. abgeschäht worden ist, im Wege ber nothwendigen Subhastation verkauft werden. Zufolge Auftrags des Kbnigl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir daher einen Licitations = Termin auf

den offenoguli, i and olete

den tsten September C. 7 and und den peremtorischen Bietungs-Termin auf den 2ten Nevember c.

fruh um 8 Uhr auf unserer GerichtsStube anberaumt, zu welchem wir Kauflustige, Besitz- und Jahlungefühige mit bem Bemerken hiermit vorladen, daß ber Meistbictende nach vorheriger Genehmigung des gedachten Kdniglichen Landgerichts den Juschlag zu gewärtigen hat.

Das Tax = Instrument und die Ber= kaufsbedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Rossen den 21. April 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

of training markey professional factors of

in the constant of the spent of the

4703 tal. 21 sgr. 9 fen. otaxowanym został, w drodze konieczney subhastacyi sprzedanym; w moc polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśny przeto termin licytacyjny na dzień

olt mit da Lipca rab., it milet a

Września r. b., 11 - 11

a termin peremtoryczny zaś na dzień

zrana o godzinie 8mey w tuteyszey sądowey izbie, na który ochotę kupina do posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy z tém nadmienieniemieniem, iż naywięcey daiący za poprzedniczem potwierdzeniem rzeczonego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Instrument detaxacyi iako też warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaffation B= Patent.

Das in der Stadt Neutompst unter Mro. 11 belegene, den Bürger und Backer Gottlich und Unna Rosina Mentzzelschen Schleuten zugehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause, Stallung, & Morgen Acker und ein Stück Gartenland von 120 Nuthen culmisch, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 720 Athle. gewürdigt worden ist, soll im Austrage Eines Königs. Landgerichts zu Posen, auf den Antrag eines Gläus

Patent Subhastacyiny.

The state of the state of

Nieruchomość w mieście Nowym Tomyślu pod Nr. 11. sytuowana, obywatelowi piekarzowi Gottlieba i Anny z Mentzlow Małżonków własna, składaiąca się z domu, stayni, 1/4 morgi gruntu i kawałka ogrodu 120 prętów miary Chelmińskiey, która podług taxy sądowey na 720 tal. oceniona iest, ma bydź z polecenia Kr. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu na wniosek iednego realnego Wierzy-

digers Schulden halber offentlich an ben Melftbietenden verkauft werden.

hierzu fieht auf ben 1. Juli b. 3. Vormittage um 9 Uhr vor bem Friedens= Richter v. Chmielewsfi in unferem Gerichte = Locale Termin an. Befitfabige Räufer werden hierzu mit ber Nachricht eingeladen, bag ber Zuschlag an ben Meifibietenden erfolgen foll, in fofern nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme zulaffen.

But ben 8. April 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Terms in a support to the support course delice of the delice of the delice

erlei ir io, n'a bear membrile.

TALLY A TRANSPORT OF THE PERSON OF THE PARTY OF THE PARTY

of an assessment for a con-

ciela z przyczyny długów, publicznie naywięceydaiącemu sprzedana:

Do tey przedaży wyznaczony iest termin na dzień 1. Lipca r. b. o godzinie 9. rano przedSędzią pokoiu W. Chmielewskim w naszym sądowym lokalu. Zapraszaią się zatym w stanie będący posiadania nabywcy, z tem doniesieniem, že przybicie naywięcey daiącemu nastąpi, skoro żadne prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Buk d. 8. Kwietnia 1826.

e pagine in the Samuelo me

Król. Pruski Sąd Pokoju-Trong of property control and the district

# White Street Constitution of the Street Street Befanntmachung.

Der hiefige handelsmann Benjamin Landsberger hat in bem mit feiner Braut, ber unverehelichten hannchen Goldschmidt unterm 29ften Marg c. vor bem Ronigl. Friedensgericht zu Roften geschloffenen Chevertrag die Gemeinschaft ber Guter und bed Erwerbes ausgeschlossen, welches hiermit zur öffentlichen Renntniß ge= Bracht wird.

Bojanowo den 6. April 1826. Adnigh, Preuß, Friedensgericht.

Convert to a Trace of S

The state of the s

# Shirt deriven de de de Obwieszczenie.

solver application by a contract with

15 Total Washer to also and the angle

Handlerz tuteyszy starozakonny Beniamin Landsberger wyłączył z narzeczoną swoią nie zamężną Hanchen Goldschmidt w zawartym pod dniem 29. Marcar. b. przed Król. Sądem Pokoju w Kościanie układzie przedślubnym wspólność maiątku i dorobku co się ninieyszym do publiczney wiadomości podaie.

Bojanowo d. 6. Kwietnia 1826. Król, Pruski Sad Pokoju,

Mallalla hallan

wind matter out in the next a

to a fine spent appear example the property of the series of the Sort of

### dieta spreyeror diegore publicado Subhaftations=Vatent. A Tractor neroder to vy maccons dest

Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts gu Gincfen, foll bas ben Gerber Reddig= fchen Cheleuten zugehörige, hierselbft unter Dro. 74 am ber Schugen = Strafe belegene Grundfruct, welches aus einem Wohnhaufe, einem Stalle, einem Solg= fchuppen, einem Gemufe , Garten und einem in bem letteren belegenen Rartof= felfeller bestehet, und gufammen auf 323 Mthlr. gerichtlich abgeschätzt worden ift, Schulden halber im Wege der noth= wendigen Subhastation offentlich verfauft werben.

Der Bietungs-Termin ift auf ben 2. Juni c. Bormittage um 10 Uhr in un= ferem Geschäfte-Locale hierselbst angesett worden, zu welchem Rauf : und Befit= fåhige mit bem Eroffnen vorgeladen wer= ben, daß falls keine gesetzliche Sinders niffe obwalten, ber Deifibietenbe ben Buschlag zu gewärtigen hat.

Die Tare fann jederzeit in unferer Registratur eingezehen werden.

Wagrowiec den 11. Marz 1826. Ronigt. Preuf. Friedensgericht.

during mys religion of the de rates

Tombows defi Radiocale 1244 ut and back the net the

Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie, ma być nieruchomość małżonków Reddig tu w mieście Wągrowcu przy ulicy strzeleckiéy pod No. 74. położona, składaiąca się z domu mieszkalnego, chlewa, szopy do drzewa, ogrodu warzywnego i sklepu do perek w ostatnim założonego, która ogólnie na 323 Tal. sądownie otaxowana została z powodu długów droga potrzebnéy subhastacyi publicznie sprzedana.

Termin licytacyiny został na dzień 2. Czerwca 1826. przed południem o godzinie 10. w izbie naszéy sadowéy wyznaczony, na który ochote kupna i zdolność do posiadania maiących, z tém nadmieniem zapozywamy, iż skoro przeszkody prawne zachodzić nie będą, naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może. - Taxę kaźdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Wagrowiec dnia 11. Marca 1826. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

and an authorite military of the Y

Cbiftal = Citation. Ueber ben gegen 700 Rtlr. in Activis und 1898 Rthir. in Passivis bestehen= Bogumila Siewert kupca tuteyszego,

Zapozew Edyktalny. Nad pozostałością zmarłego Jana ben Nachlaß bes verftorbenen, hiefigen Raufmanns Johann Gottlieb Siewert ift heute ber Concurs eroffnet worden, es werben baber alle unbefannte Glaubiger bes Gemeinschuldners hierdurch vorgela= ben, in bem auf ben 5. Juni c. Bor= mittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichterath Kosmeli angesetten per= emtorischen Termine entweder in Perfon ober durch gefetzlich julaffige Bevollmach= tigte, wozu ihnen im Fall ber Unbe= fanntichaft die Juftig-Commiffarien, Juflig-Commiffiondrath Piglofiewicz, Land= Gerichterath Brachvogel und Juftig= Commiffarius Panten in Borichlag ge= bracht werden, zu erscheinen, ihre Un= fpruche an die Maffe anzumelben, und beren Richtigkeit nachzuweisen.

Die ausbleibenden Gläubiger werden mit allen ihren Forderungen an die Maffe ausgeschloffen, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen gegen die übrigen Ereditoren auferlegt werden.

Rrotoschin ben 11. Februar 1826. Fürstl. Thurn = und Taxissches Fürstenthums = Gericht.

z około 700 Tal. massy czynney a z 1898 Tal, massy biernéy składaiąca sie, konkurs dzisiay otworzonym zo. stał, zapozywaią się więc ninieyszem wszyscy niewiadomi wierzyciele dłuźnika, pospolitego, aby na terminie peremtorycznym przed Deputowanym Sędzią Kosmeli na dzień 5 go Czerwcar, b. o godzinie 9. zrana wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników prawem do tego upoważnionych, na których im w razie nieznaiomości Justyc - Kommissarze, Pigłosiewicz Radzca Kommissyiny, Brachvogel Konsyliarz Ziemiański i Panten Kommissarz Sprawiedliwości proponuią sią, staneli, pretensye swe do massy podali, i takowe udowodnili.

Wierzyciele niestawaiący z wszelkiemi swemi pretensyami do massy wyłączeni zostaną, a z téy przyczyny wieczne im milczenie przeciw innym kredytorom nakazane będzie.

Krotoszyn d. 11. Lutego 1827. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Bekanntmachung.

Daß der hiefige Kaufmann Lippmann Fischel und beffen Ehefrau Mine geborne Rosenthal, durch ben am 10. d. M. gerichtlich verlautbarten Chevertrag vom Obwieszczenie.

Stósownie do przepisów prawa podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, iż tuteyszy kupiec Lippmann Fischel i żona iego Mina z Ro7. Februar e. die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen haben, bringen wir hiermit den gesetzlichen Vorschriften gemaß zur öffentlichen Kenutniß.

Krotoschin ben 12. April 1826. Fürstlich Thurn- und Taxissches Fürstenthums = Gericht. senthalów, kontraktem ślubnym z dnia 7. Lutego r. b. na dniu 10. m. b. sądownie ogleszonym, wspólność maiątku między sobą wyłączyli.

Krotoszyn d. 12. Kwietnia 1826. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Literarifche Ungeige.

Bei W. G. Korn in Breslau ist erschienen und bei E. S. Mittler in Possen am Markt Nrv. 90 zu haben :

Dzieła Stanisława Orzechowskiego, 2 Tom,

I Athle, 10 fgr.

# Claftifde = Metall = Schreibfebern.

Diese Febern sind nach einem zwei, und zwanzigiahrigen Nachbenken bathin gediehen, dem Publikum einen außerordenklich großen Nugen zu produziren, der gewiß der Menschheit Ehre macht. Selbige bestehen auß einer neu ersundenen Composition, welche der Schärse der Linte widersteht, und womit man so weich und sehn wie mit einer gewöhnlichen Gänzeseder schreiben kann, und wodurch das lästige Federschneiden erspart wird. Beim Stumpswerden können selbige mit einem sedem scharfen Messer wieder, in dem man nur zwei oder dreintal der Länge der Spisse zu sie schabt, ohne die Spisse abzuknipsen, verbessert, und daher Jahre lang im immerwährenden Gebrauch ausdauernd erhalten werden. Auch sind nach Belieben silberne Schreibsedern zu haben.

Unterzeichneter, welcher nur 3 bis 4 Tage hier verweisen wird, und im Gasthose zum golbenen Baum bei dem herrn Schwarz in der Wilhelmöstraße logirt, arsucht ein hiefiges geehrtes Publifum um gutigen Zuspruch.

C. S. Schlefing, Mechanicus aus hamburg.

finned din de handlungs au Angeige. Meine Weinbestände habe ich an den Herrn Kaufmann Jgnaz Werczynedi Friedrich Selling. verkauft.

Durch die Uebernahme ber Weinbestande bes herrn helling und burch einen bebeutenden Ankauf von Weinen in Ungarn und Frankreich, hat in dem Saufe bes herrn helling am Marfte Mro. 57 eine neue Weinhandlung 20., etablirt und empfiehlt fich ergebenft. Pofen ben 29. April 1826. I Ignas Werczynski.

Mit ben neueffen Parifer Damen = Buten und Sauben, Mobe = Bandern, achten Blonden Sachen, fo wie überhaupt mit allen Artifeln bes Damen = Puffes im nioderuften Geschmad empfiehlt fich Wafferftraße Dro. 163.

Ein Glas Grock oder Punsch verkauft Die Unterzeichnete zu 21 fgr. Pofen den 27. April 1826. Poznań d. 27. Kwietnia 1826. A. Tomaselli.

Szklankę Groku lub Ponczu dostać można u podpisané y za 21 śgr. A. Tomaselli.

Defrentlicher Berkauf.

Liebhaber ber feinen Schaafzucht, welche zu taufen gesonnen fint, labe ich ein den 10. Mai fruh um 9 Uhr in Panthenan einer Auction bon circa 200 Mutterschaafen und 60 Stud zwei = und einjahrigen Sprungbocken beizuwohnen, wobei ich bemerke daß Panthenau 11 Meile von Liegnig und 1 Stunde von Sai= nau entfernt liegt.

Die Zahlung erfolgt baar in Courantwerth, auch konneu die gu veraufferns

ben Thiere ichon ben Tag vorher besehen werben.

Breslau den 25. April 1826.

Freiherr von Rothfirch Trach auf Panthenau.

Den refp. Mitgliebern ber Refource ber Plantage, beehre ich mich biermit anzuzeigen, bag Contag ben 30. April bie erfte Garten = Mufit, gegen vorzei= gung ber Karte feftgefett ift. Friedrich Baumgarten.

and the later of the court of the tenth of the court of t

# and the state of t Getreide = Markt = Preise in der Sauptstadt Pofen.

I shall all all and constant to one repeated of the rest of the partial constants.

(Rach prengischen Maag und Gewicht.)

| Getreibe = Arten.                  | Mittwoch den<br>19. April |                   | Freitag ben 21. April                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Montag den 24. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                    | von<br>Mir.fgr.pf.        | bis<br>Mr.fgr.pf. | von<br>Mr.far.vf.                                            | bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | von'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bis                       |
| Reihen der Scheffel . Roggen dito, |                           |                   | 1 — 17 6<br>- 15 — 11 — 16 4<br>- 20 — 20 — 20 — 3 5 — 1 7 6 | 1 2 6 - 10 - 17 6 6 - 11 - 2 6 6 3 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 | 1 — — 20 — 15 — 10 — 17 6 — 20 — 7 6 3 5 — 15 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — 1 5 — | 1 2 6<br>- 21 4<br>- 16 - |

Den 19. April ift wegent dem Buff und Bettage nichts ju Martte gefommen. ne and red or the particular consequent of the particular of the consequence

were appeared a strong construction of the course of the beautiful and the second designation of the second designation of

generatives the Said Said from Therein, in